Course und Deneschen.

Meneste Machrichten.

Mr. 84

Mittwoch, den 3. Jebruar

1875.

### Börsen = Telegramme. (Schlugturfe.)

Rewhork, 2. Februar 1875. Goldagio 14& 1/10 Bonds 1885 119}

Bis jum Schlug der Abend-Ausgabe ift die Berliner Borfen. Depefde nicht eingetroffen.

|          | 23     | erli | in,  | De   | n 3 | . 3 | ebri   | ar | 1875. (Telegr. Agentur.)          |    |
|----------|--------|------|------|------|-----|-----|--------|----|-----------------------------------|----|
| -12      |        |      |      |      |     |     | Rot. 1 |    |                                   |    |
| Brig     | en     | mat  | t,   |      |     |     |        |    | Alindig. für Roggen —   —         |    |
| april=1  | Kat    |      |      |      | -   | -   | 181    | 50 | Ründig, für Spiritus              |    |
| Juni 3   | ult    |      |      |      | 185 | 50  | 184    | 50 | Anndsbörfer fest                  |    |
| Mogg     | gen    | flau | ,    |      |     |     |        |    | Br Staatsichuldicheine 91 20 91 2 | 0  |
| april=11 | Kai    |      |      |      | 146 | 50  | 147    |    | Bof. neue 4% Bfandbr. 95 - 94 6   |    |
| Mai 31   | ıni    | -    |      |      |     |     |        |    | Bofener Mentenbriefe 97 - 97 5    |    |
| Juni 3   | ult    |      |      |      | 143 | 59  | 144    | 50 | Franzofen 523 50 527 -            | 0  |
| Mübi     | of flo | 111. | 44   |      |     |     |        |    | combarben 236 - 234 5             |    |
| 新DLITE 引 | cat    | ,    |      |      | 54  | 70  | 55     | 20 | 1860er Loofe 112 — 112 —          |    |
| Mai=31   | 1111   |      |      |      |     |     | 55     | 80 |                                   |    |
| Sept. 2  | 77+    |      |      | *    | 58  | _   |        |    | 14                                |    |
| Spir     | 24000  | 2    | -++- |      | 0.0 | 20  | 90     | 10 | Ameritaner 98 50 98 6             | U  |
| loto     | 11111  | o mi | atte | I.   | FF  | 00  | 20     | 00 | Defterreich. Krebit . 394 - 392 - |    |
| May 1 FD | n. 1   |      |      |      | 55  | -   |        |    | Türken 41 70 41 6                 |    |
| April-9  | car    | 4    |      |      | 58  | -   |        |    | 74proc. Rumanier . 35 — 34 3      | 70 |
| Mai 3v   | int    |      |      |      | -   | -   |        |    | Boln.Liquid.=Bfandbr 69 70 69 41  | 0  |
| Juli-Ju  | ilt    |      |      |      | 59  | 10  |        |    | Russische Banknoten 283 30 283 5  | 0  |
| Juli=An  | gust   | 4    |      |      |     | 10  |        |    | Defterr. Silberrente 69 30 69 2   | 0  |
| Dafe     | r, %   | pril | 200  | ai : | 170 | 50  | 171    | 40 | Galtzier Eisenbahn 107 - 106 20   | 0  |
|          |        |      |      |      |     |     |        |    |                                   | м  |

| Ottilli,     | pen | o. Aepti | at 1919.    | Leiegr. | ardeur. | ut.) |            |      |
|--------------|-----|----------|-------------|---------|---------|------|------------|------|
| Beigen matt, |     | Mot. v.  |             |         |         |      | Mot. r     | . 2  |
| April Mai    | 100 | 101      | Wildel n    |         |         | FO   | 1 00       |      |
| Wai          | 104 | 101 -    | - April-L   |         |         | 52 - | - 52<br>53 | 2 -  |
|              | 183 | 50 185 - | - Spiritu   | & matt  |         | 99 - | 100        | 20   |
|              |     | 200      |             |         |         | 56 - | - 56       | 3 -  |
| Moggen matt, |     |          | Februa      | r       |         | 56 E |            | 7 -  |
| itebruar .   |     |          | - Upril- 2  |         |         | 58 2 |            | 3 60 |
| April-Mai    |     |          | - Juni S    |         | -:      | 59 5 |            | 3 6  |
| Mai-Juni     | 143 | 50 144 - | -   Betrole | REBEI,  | Febr.   | 12 2 | 25 12      | 12   |

Statting bon D C. E. ... SOFF (TV.

# Börse zu Posen.

Bofen, ben 3. Februar 1875. [Amtlicher Börfenbericht.]

Bellindigt — Etc. Klindigungspreis 149 Mark. ter bebr. 149 Mark. Febr. März 149 Mt., März Abril 149 Mt., Frühlahr 149 Mt., April Mai 149 Mt., Mai Juni 149 Mark. Frühlahr 149 Mt., April Mai 149 Mt., Mai Juni 149 Mark. Spiritus (mit Faß). Gefündigt 10,000 Liter. Kiindigungspreis 4.40 Mt. per Febr. 54,30 – 54,40 Mt., März 55 Mt., April 55,80 M., Mai 56,60 Mt., April Mai 56,20, Juni 57,40 Mt., Juli 58,20 Mt.

Posen, den 3. F.bruar 1875. [Börsenberickt.] Wetter: regnerisch. Magen stau per Febr. 149 Mt. B., Febr. März 149 Mt B., Marz-April 149 Mt. bz. u. B., Frühlabr 149 Mt. bz. u. G., April-Wag 147 Mt. G., Mai-Juni 149 Mt. B., Juni-Juli 149 Mt. B., Indiang. 149 Mt. B.

Maritus defenigend. ver Febr. 54.50 – 54.60 Mt. bz. u. G., Winterrühsen Sommerrühsen 56.30 Mt. bz. u. G., Marit 55.80 Mt. bz. u. G., April-Wai Sommerrühsen Dotter, Juli 58.30 Mt. bz. u. G., August 59.20 Mt. bz. u. G. — Loko Schlaglein Spiritus ohne Faß 54.20 Mt. G.

### Pofener Marttbericht vom 3. Februar 1875

|              |        |         |        |        | Bi    | p 50 R | ilogra | mm     | 12 |  |
|--------------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|----|--|
| Festienung   |        |         |        | fei    |       | mitt   | lere   | Maare. |    |  |
| Mari         | lt=Dep | utation |        | Wa     |       | 2030   | are.   |        |    |  |
|              |        |         |        | Me.    | Bf.   | 200 t. | Bf.    | Mrt.   | 彩. |  |
| Weizen       | -      |         |        | 9      | 20    | 8      | 20     | 8      | -  |  |
| Roggen       |        |         |        | 7      | 90    | 7      | 30     | 7      | 26 |  |
| Gerfte       |        |         |        | 8      | 10    | 7      | 90     | 7      | 30 |  |
| Bafer        |        | Berger  | 1      | 9      |       | 8      | 50     | 8      | 30 |  |
| Rartoffeln   |        |         |        | 2      | 20    | 2      | _      | 1      | 90 |  |
| Lupinen, blo | ue     | PARK    |        | 6      | 70    | 6      | 50     | 6      | 20 |  |
|              | DI     | - 645   | AIF MA | CVV) X | 4-18- | 1 5 I  | 2      |        |    |  |

Die städtische Markt=Rommission.

## Produkten-Börfe.

Magdeburg, 1. Februar Beigen 163-192 Mt., Roggen 165-177 Mt., Gerste 168-205 Mt., Hafer 177-200 Mt. Ales per 1000 Rilogr.

Stettin, 2 Februar. [Amtlicher Bericht.] Wetter: regnig. + 3° R.
Barometer 28, 3. Wind: SB.

Beisen niedriger, per 2000 Pfd. lots gelber 170 - 181 Mf., weißer 180 - 186 Mf., per Frühfahr 184 50 - 183,50 Mf. h.. Mais Juni 185 Mf.
B., Juni Juli 187,50 Mf. nom., Juli-August 188,50 Mf. B. - Rogg gen matt, per 2000 Bfd. lots rust. 152 - 156 Mf., inländ. 156 - 160 Mf., per Febr. 155 Mf. nom., Frühfahr 147 Mf. b., Mais Juni 144 Mf. b., Junis Juli 143 Mf. b. - Erfie vernachlässigt, per 2000 Bfd. lots 152 - 180 Mf. rom - Hafer ruhig, per 2000 Bfd. lots 165 - 183 Mf., Frühfahr 170 Mf. b. - Erfien underändert, per 2000 Bfd. lots 160 - 180 Mf., Frühfahr Futters 178 Mf. nom - Winterrüßsen niedriger, ver 2000 Bfd. lots 250 - 256 Mf., per März Vril 267 Mf. b., April-Wai 269 Mf. B., Sept. Olibr. 263 - 267,50 Mf. b., u.B. - Küböl still, per 200 Bfd. lots bei kleinigseiten stüfsges 54 Mf. B., per Febr. u. Febr. März 52 Mf. B., Wärzs vril 267 Mf. b., per Febr. u. Febr. März 52 Mf. B., Wärzs vril 52,50 Mf. B., Aprils Mai 53,25 Mf. B., Mais Juni -, Sept. Ott. 55 Mf. B. - Spiritus Unfangs sest. Schlig rubiger, per 10,000 kiter pCf. lots obne Faß 56 Mf. b., mit Faß -, kirg Lieferung obne Faß 53,20 Mf. b., per Febr. März 56,80 Mf. b., Krübjahr 58,60 - 53,70 Mf. b., Mois Junt 59 Mf. b., Juni 3ni 60 - 59,70 Mf. b., u.B., Juli Ang, 60 50 Mf. b. u.B., August-Sept. 61 Mf. b. u.B. - Angemeloet: nichts. - Regulirungs-preiß 12,50 Mf. per Febr. 12,10 - 12,25 Mf. b., Sept. Off. 11,85 - - 11,95 Mf. b., 12 B.

Breslan, 2 Februar. [Amtlicher Produkten-Bericht.]

Breslau, 2 Februar. [Amtlicher Produkten-Bericht.]

Breslau, 2 Februar. [Amtlicher Produkten-Bericht.]

Rleefaat, rothe, ruhig, ordinär 39–42, mittel 44–46, sein 48

–50, hochsein 51–53.50 — Rleefaat, weiße, unverändert, ordinär
42–48, mittel 51–57, sein 62–65 hochsein 68–72. — Roggen ver
1000 Kilo niedriger, per Febr. 150 bz. u. G., Abril-Mai 148–47 bz.,
Mai-Juni 148 bz. — Beizen per 1000 Kilo 180 B., April-Mai 179

B., Mai-Juni —, Juli August — — Gerke per 1000 Kilo 165 B. —
Hafer per 1000 Kilo per Febr. 162 bz., April-Mai 165 50 165 bz.,
Mai-Juni —, Raps per 1000 Kilo 255 B. — Kild bl ge dästslos,
loko 55 B., abgel. Kündigungsscheine —, der Kebr. u. Hebr.-März 53

B., April-Mai 54 B., Mai-Juni 55 B., Sept.-Okt. 58 B. — Sviristus gelchäftslos, der 100 Liter loco 53,80 B., 52,80 G., per Febr 55 G.,
Kebr.-März —, März-April —, April-Wai 56 G., Mai-Juni —,
Juni-Juli —, Juli-August —. April-Wai 56 G., Mai-Juni —,
Juni-Juli —, Juli-August —. Sekvuar (Laubusarkt)

Percalan han 9 Tahruar

| ACTORNIA DELL Z.                                       | Acornar (                              | commi                      | north.                           | 9                                |                                  |                      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|--|--|
|                                                        | In Mart<br>pro                         |                            |                                  |                                  |                                  |                      |  |  |  |
| P.OLIMAN S. DVSIII                                     | fe                                     | feine                      |                                  |                                  | ordinäre<br>Waare                |                      |  |  |  |
| Festsetzungen der städtischen Martt-Deputation.        | 1202 t.                                | Bf.                        | mat.                             | Pf.                              | Det.                             | Wf.                  |  |  |  |
| Weizen, weißer dito, gelber Roggen Gerste Hafer Erbsen | 20<br>18<br>16<br>16<br>16<br>17<br>21 | 40<br>50<br>80<br>80<br>50 | 19<br>17<br>15<br>15<br>16<br>20 | 60<br>80<br>80<br>80<br>80<br>50 | 17<br>16<br>14<br>14<br>16<br>18 | 30<br>80<br>40<br>50 |  |  |  |
| Festsetzungen ber Handelstamm<br>Kommission.           | ner=                                   |                            |                                  |                                  | 12                               |                      |  |  |  |
| Raps<br>Binterriihsen                                  | 25                                     | -                          | 24<br>22                         | -                                | 21                               | 50                   |  |  |  |

Breslan, 2. Februar. [Bericht über den breslauer Frostuktenmarkt.] Preisnotirung per 100 Kilogramm netto.

Effektiv Geschäft. Weigen matt, weiger 17,25–19,30–20,30
Mt., gelber 16,50–18–19,30 Mark. Roggen matt, schlessischer 15–17,00 Mrt, galizischer 14,50–15,60 Mrk. — Gerste und., schlessischer 14,50–15,60 Mrk., ungar. 16–17,10 Mrk. deser underänd., schlessischer 16,50–18 Mrk., ungar. 16–17,10 Mrk. deser underänd., schlessischer 16,50–18 Mrk., galiz. 15,25–16,50 Mrk. ungarischer 15,75–17,25 Mrk. — Erbsen und., kocherbsen 18,50–18—19 Mark. Boshan underändert, schlessischer 16,50–24 Mrk., galiz. 21–22,50 Mrk. — Lupinen gefragt, gelbe 14–15,50 Mrk., blaue 12–13,50 Mrk. — Mais behauptet, 13,80–14,50 Mrk. — Delsaten sest, Gimierraps 23–24–25,50 Mrk., Winterübsen 20–22,25 –24 Mrk., Dotter 19–22–23 50 Mrk. — Schlagtein underändert, 22,50–25,50–27 Mrk. — Banssamen offerirt, 19,50–20,50–21 Mrk.

Breisnotirung per 50 Kilogramm netto.

men offerirt, 19.50–20.50–21 Mrk.
Preisnottrung per 50 Kilogramm netto.
Rapskuchen fest, schlessicher 7,50–8 Mrk., ungar. 7–7,50 Mrk. — Kleesaat ruh, weiß 36–45–54–72 Mrk., roth 30–39–46–54 Mrk., schwedisch 54–63–75 Mrk., gelb 16,50–21 Mrk. — Thymothee gestragt, 27–30–33 Mrk. — Leinkuchen 11–11.50 Mrk.
Der Markt verkehrte heute bei stillem Geschäft in eher matter Haltung, jedoch sanden seine Waaren bei ermäßigten Forderungen leichtes Unterkommen. Delsaaten, Wiscen, Lupinen und gute Kochserbsen waren sehr begehrt und behaupteten nach wie vor ihre sestemmung. Stimmung

Bromberg, 2. Februar. (Marktbericht von A. Breidenbach.) — Weizen 167—1×5 Mark. — Roggen 140—152 M. — Gerste 162—171 M. — Hafer 168—180 M. — Rübsen je nach Qualität 228—234 M (Alles per 1000 Kilo nach Qualität und Effektivgewicht) — (Privat bericht.) Spiritus 51,50 Mark per 100 Liter a 100 pCt.

#### Berliner Biehmarkt.

Berliner Viehmarkt.

§ Berlin, 1. Februar. Auf heutigem Biehmarkt waren an Schlachtvieh jum Berkauf angetrieben: 1929 Stüd Rälber. – Der Markt war von Käufern, darunter arößere Exporteure, jahlreich kesucht, doch versuchten Berkäufer die Breise zu erhöhen und an ihren Forderungen fest zu halten, dadurch gewann der Berker eine gewisse Schwerfälligkeit und das Verkaufsgeschäft entwicktle sich nur schleppend. Gutes Horn die hwar begehrt und wurde mit 54–55,50 Mk. pro 100kBfd. Fleischgewicht bezahlt. Ha blieb vernachlässigt und hatte nur 50–52 Mk. Ml. a. Schweimer feste Kern waare wurde mit 54–56 Mk. – Schweime fanden sie Export rasch Netwer, der Lotalbegehr blieb eingeschränkt. Beste fette Kern waare wurde mit 54–56 Mk. bezahlt pro 100 Bfd. Fleischgewicht. – Oam mel konnten in besterer Baare böhere Breise durchieben. Gertingere Qualitäten fanden nur schwer Abnehmer. – Rälber verklauften sich ziemlich leicht und septen gute Mittelpreise durch.

Staats- and Volkswirthichaft.

\*\* Berliner Kassenverein. Die Dividende dieses Bereins pro 1874 ist dem "Börs.-Cour." zusolg: auf 19½ pCt., d. h. also auf 9½ pCt., wentger als im Borjabre, sestgestellt worden. Es hat das so sestgesstellte Gewinn: und Berlust-Konto zwar noch der Revision der dasür niedergeseten Kommission zu unterliegen, doch ist nicht anzunehmen, daß dadurch das Gesammt-Resultat noch abzeändert werden könnte.

\*\* Die DieBjährige Leipziger Oftermeffe beginnt am 12. April

und endet mit dem 1. Diai.

\*\* Babische 4 proz. Staate : Anleihe. Die seitens babischen Regierung wegen Begebung der 4 proz. Staatsanleihe führten Berhandlungen sind nunmehr zum Abschluß gelangt. feitens ber Syndikat, welches die neue Anleihe i bernimmt, besteht aus dem Hause M. A. von Rothschild u. Söhne in Frankfart a. M., der Diskonto-Gesellschaft in Berlin und einigen süddeutschen Firmen.

Sesellschaft in Berlin und einigen sürdeutschen Firmen.

\*\* Dr. Strousberg in Frankreich. Wie wir bereits im gestrigen Mittagblatte mattheilten, hat Dr. Strousberg den Bau der Eisenbahn von Paris nach Narbonne am Mittelländischen Meere übernommen. Den vorliegenden genaueren Nachrichten zufolge ist die Bahn in mehrere Sektionen getbeilt und der Kostenauswand sür sämmtliche Sektionen auf 460 – 500 Millionen Francs verauschlagt. Zunächt wird der Bau sür Zesktionen in Angriff genommen, wosür die Kosten sich auf eirea 40 Millionen Francs belaufen. Nach dem Urtheil von Sachverständigen soll diese Bahn, welche beinahe ganz Frankreich durchschneibet, ein glänzendes invusstrieles Unternehmen sein. Der Bau wird dadurch schneller gefördert werden, daß der Bauunternehmer all das erforderliche Material aus seinen eigenen Kabriken in Zbirow, welche jetzt sertig werden, zu beziehen im Stande ist.

# Sokales and Provinzielles.

Bojen, 3. Februar.

Diebstähle. Einem auf der Bismarcktraße wohnenden Kaufmann wurde am 29. v. M. eine rothlederne Batronentasche gestohlen.
— Wegen Diebstahls wurde ein Dienstmädchen, wegen Unterschlagung ein Kellnerbursche, wegen Diebstahls ein Arbeiter verhaftet, der auf dem Zentralbahnhofe Kohlen gestohlen hat.

## Ungekommene Fremde vom 3 februar

SEELIG'S GASTHOF ZUR STADT LEIPZIG. Die Raufleute Bratge aus Guhran, Tauber aus Gräß, Jacobi und Baum aus But, Bochning aus Duderstadt, Burger Adamsti a. Czempin.

Berantworkicher Redalteur Dr. Jul. Wafner in Bofen.

HOTEL DE BERLIN. Die Kausseute Werther aus Oblaw Meuther aus Aachen, Frau Cassriel aus Schrimm, Frau Direktorin Lesebre, Rendant Bölling, Hauslehrer Lepke und Fräulein Fink aus Tarnowo, Zahnarzt Lewin aus Nogasen, Hotelier Berger aus Ino

HOTEL ZUM SCHWARZEN ADLER. Die Gutsbestset Grabowsti und Frau aus Dwicemiorki, Suchocki aus Zokkow, Brok Breibisch aus Aunowo, Szasarkiewicz und Frau aus Szephnik. Stok aus Lubasz, Matmaczyneki aus Staniszewo, Arbgier aus Wieszew czhn, Luszchewski aus Bolen, Sekretair Teofil Fliegier aus Inowrac law, Bürger Micczystaw Arndt aus Gnesen, Kausmann Baul With law, Bürger aus Bleschen.

GRAETZ HOTEL ZUM DEUTSCHEN HAUSE vorm. KRUG'S Die Kausseute Bergmeier aus Berlin, Kohn aus Polen, Reiff aus Leipzig, Hierschberg aus Breslau, Gastwirth Reinhold Ziebert aus Wilhelmsthal, Wirthschaftsinspektor Czerwinski aus Breslau, Lehre Wilhelmethal, Wir Bolen.

KEILER'S HOTEL. Die Kausseute Pincus und Kat aus Jo nowis, tWisson aus Strachurg W. Br., Bernstein und Maier au Berlin, Jacobsohn aus Inowraclaw, Zielinski aus Barcin, Gousow ökt aus Klecko, Smolinski aus Schulis, Jaroslaw aus Breslau Frenzel aus Magdeburg, Geschäftsführer Werner aus Breslau.

MYLIUS' HOTEL DE DRESDE. Ritterautsbesitzer Motini aus Luctowo, Rittmeister von Buttkammer aus Glogau, Baumster Hinrichs aus Berlin, die Kausleute Rose aus Berlin, March aus Rönigeberg, Blaeberg aus Elberfeld.

STERN'S HOTEL DE PHUROPE, Die Kausseite Saul Magulier aus Krafau, Scholz aus Breslau, Henryk Trapczynski u Frau Orzelzsowo, die Rittergutsbesitzer Graf Mycielski aus Ebolzewo, Graf Mycielski aus Siedmiorogowo, Baumeister Hohnstellen Ingenieur Rath und Bauunternehmer Malch aus Reustadt a. Muzt Dr. Wendt aus Oppeln, Architekt Urbański aus Berlin. Die Raufleute Saul Mo

BUCKOW'S HOTEL DE ROME Rittergutsbesitzer Geninöfi a. Emachowo, Königl. Superintendent Glotte n. Sobn d Ruthenow, Administrator Hilbebrand a. Romorowo, Direktor Dischag a Bronke, die Rausteute Remmann aus Leipziz, Müller derlin, Sipmann a. Berlin, Wiens a. Berlin, Bohm a. Franks a. M., Grandes a. Rübersdorf, Dürstein a. Dresden, Griesbach a Cöln, Röber a. Reichenbach, Müller a. Breslau, Klien a Barsche Greisenberger aus Tierschiegel, Kettner aus Stettin, Ed Berlin.

C. SCHARFFENBERG'S HOTEL. Ritterguteb. Tidufdte Babin, Rittergutsp. Sarrachn a. Sniccist, die Gutsbef. Fuhrma. Briefen und Heiderodt a. Plawce, die Raufl. Cohn a. Neußtröhlich a. Sagan, Berger a. Berlin, Krehn a. Pubewis, Schlest Wicher c. Breslau.

# Bis 11 Uhr Vormittags eingegangene Depelat

Plefchen, 3. Februar. Behn großjährige männliche Mitgli ber tatholischen Pfarrgemeinde Cowina haben bei dem Landrath Bufammenberufung ber Rirchengemeinde behufs Beidluffaffung die Einrichtung einer Stellvertretung reip. Wiederbefetung der Pf Sowina angetragen. In Folge deffen hat der Landrath Die Mitgl der Pfarrgemeinde zu Sowina zu einem Termine auf den 18. 1 rufen. Es ift dies der erfte Fall, daß eine tatholifche Gemeinde dem ihr auf Grund bes § 15 bes Gefetes über die Bermaltung ledigter tatholifder Bisthumer guftebenden Rechten Gebrauch mad (Briv.=Dep. der Bof. 3tg.)

(Wiederholt.)

# Bis 5 Uhr Nachmittags eingegangene Depesch

Berfailles, 3. Februar. Die gestern gebildete Majorital faßt bas rechte Bentrum und alle Gruppen ber Linken.

Madrid, 2. Febr. General Loma überschritt ben Fluß Drid meldete, geftern habe er alle Bositionen trot heftigen Wibers ber Carliften genommen und fich mit der Divifion Blanco ver welche von Baraus tam. Die Carliften gingen gurud bis jenseit und gaben Dria mit Guetaria, von Loma heftig verfolgt, auf.

Madrid, 3. Februar. Moriones führte am Dienftas Eransport Lebensmittel nach Pampelona, die Carliften murben in ber Schlacht bei Dteiza völlig geworfen. Die Regierungsi riiden por.

Santanber, 3 Februar. Ein beröffentlichter Brief aus befagt: Don Carlos empfing ein Schreiben aus bem Batitan, ism die Sympathien des Papstes versichert, aber die Erwähnig heimgiebt, ob die Fortsetzung des Krieges zweckmäßig sei, nacho verletten tatholischen Rirche genügt murbe.

Dem Bernehmen nach geben "Augusta" und "Albatroß" nad Ferrol ab, "Nautilus" folgt nächstens. Chaion, Belaggud andere Carliftenführer haben fich unterworfen.

Drud und Berlag von B. Deder & Co. (E. Röftet) in Bofen